## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Courtoir im Posthause.

No 104. Mittwoch, den 1. Mai 1839.

Ungekommene Fremde vom 29. April.

Herr Graf v. d. Eulenburg, General-Major a. D., aus Herrnstabt, die Hrn. Kaust. v. Hagken aus Berlin und Schulz aus Magdeburg, Hr. Guteb. v. Busdissewöki aus Koszewice, I. in der gold. Gans; die Hrn. Guteb. Graf v. Mycielski aus Dembno und v. Dombrowöki aus Binnagora, Hr. Partik. Thomas aus Verlin, Hr. Kausin. Heydrich aus Hamburg, I. im Hotel de Vienne; Hr. Ksim. Mabinski aus Krotoschin, die Frauen Guteb. v. Bojanowska aus Krzekotowice und v. Bojanowska aus Skrzekotowice, I. im Hotel de Paris; Hr. Justiz-Commissarius Engelmann aus Schubin, Hr. Keg. Rondukt. Maaß aus Berlin, Hr. Wirthsch. Insp. Lessel aus Meseritz, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Guteb. v. Bronikowski aus Pozarowo und v. Vieganski aus Ensows, I. im Hôtel de Hambourg; Frau Guteb. v. Kokozynska aus Brudzewo, I. in der großen Eiche; Hr. Vassenge, Stud. der Rechte, aus Verlin, I. in No. 159 Königöstr.; Hr. Partik. Reichenbach aus Rawicz, I. im Hôtel de Pologne; Hr. Vürger Gozdziewski aus Schroba, I. in ben 3 Sternen; Hr. Pächter Ewiklinski aus Borowko, I. im Hôtel de Vars.

- 4) Bekanntmachung. Auf ben Antrag ihrer Curatoren und resp, nachsten Berwandten werben nachstehende Personen:
  - 1) der im Jahre 1771 geborne Jakob Jakkulski aus Reblowo (Kemblowo) feit dem Jahre 1803 abwesend,
- 2) die seit etwa 30 Jahren abwesenben Sohne bes hier verstorbenen Peter Sokolowski, namentlich:
- Obwieszczenie. Na wniosek kuratorów i resp. krewnych swych naybliższych następnie wymienione osoby, iako to:
- Jakub Jaskulski w roku 1771 urodzony, z Kębłowa od roku 1803 nieprzytomny;
- synowie zmarłego tutéy Piotra Sokołowskiego, od lat 30 nieprzytomni, a mianowicie:

- a) Joseph Sokolowski, welcher in einem Rloster zu Krakau den Nasmen Augustin angenommen has ben foll,
- b) Stanislaus Sokolowski,
- c) Johann Sofotowsfi;
- 3) ber seit etwa 40 Jahren abwesenbe Burgersohn Abalbert Sommerfelbt von hier;
- 4) ber seit etwa 30 Jahren abwesende Burgersohn Johann Gottlieb Rirsch= ner von hier;
- 5) ber seit bem Jahre 1812 abwesenbe Felix Przymodi aus Mirstadt;
- 6) ber seit dem Jahre 1809 abwesende Tischler Samuel Gottlieb Köhler aus Lissa, welcher im Jahre 1822 von Warschau nach Odessa gewanbert seyn soll;
- 7) ber seit bem Jahre 1807 abwesende Rupferschmidt Friedrich Zapf aus Rogasen;
- 8) bie im J. 1793 geborne, seit bem Jahre 1814 abwesende Unna Wings ler aus Chwalin;
- 9) ber seit etwa 15 Jahren abwesenbe Daniel Przygoda aus Kobylin;
- 10) der im Jahre 1812 angeblich zum Militair ausgehobene Simon Szczes fun aus Lagowo;
- (11) die seit etwa 30 Jahren abwesenden Geschwister Victoria und Elisabeth Dembowieda aus Neustadt as W.;

fo wie bie von diefen Abmefenden etwa zuruckgelaffenen unbekannten Erben, hierburch aufgeforbert, in bem an ordentli-

pievionni, a minuwit:::

- a) Józef Sokolowski, który podobno w klasztorze iednym w Krakowie przyjął imie Augustyn,
- b) Stanisław Sokolowski,
- c) Jan Sokołowski;
- Woyciech Sommerfeld, syn obywatelski tu stad, od około lat 40 nieprzytomny;
- 4) Jan Bogumił Kirschner, syn obywatelski tu stąd, od około lat 30 nieprzytomny;
- 5) Felix Przymocki z Mixstatu od roku 1812 nieprzytomny;
- 6) Samuel Bogumił Koeliler stolarz z Leszna, od roku 1809 nieprzytomny, który podobno w roku 1822 z Warszawy do Oddessy wywędrował;
- Frydryk Zapf kotlarz z Rogoźna, od r. 1807 nieprzytomny;
- 8) Anna Wintzler, w roku 1793 urodzona, od roku 1814 nieprzytomna z Chwalina;
- Daniel Przygoda z Kobylina, od około lat 15 nieprzytomny;
- 10) Szymon Szczesny, w roku 1812 podobno do woyska wzięty z Łagowa;
- 11) Wiktorya i Elżbieta rodzeństwo Dembowieccy z Lwowka nad wartą od około lat 30 nieprzy-tómni;

iako téż sukcessorowie nieznaiomi, którzyby przez rzeczonych nieprzytomnych pozostawieni być mogli,

Beter Covelend Library 1216

cher Gerichtoftelle auf ben 7. Novem = ber b. 3. Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Dber Canbesgerichte-Referendarius Fischer angesetzten Termine ober vorber bei bem unterzeichneten Gerichte, ober in beffen Regiffratur, fich personlich ober schriftlich zu melben, von ihrem Leben und Anfenthalt Nachricht gu geben und barauf weitere Unweifung gu gewärtigen, widrigenfalls die Berfchol= lenen für todt erflart, ihre unbekannten Erben mit bem Unfpruch an beren Ber= laffenschaften prafludirt und biefe ben bekannten und legitimirten Erben werben ausgeantwortet werben.

Pofen, ben 16. Januar 1839.

Ronigl. Dber = Lanbes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Auf den Un= trag bes Roniglichen Land-Geffuts ju Po= fen werben alle biejenigen unbekannten Glaubiger, welche

1) an die Pofenfche Land. Geffute-Raffe aus ber Zeit vom 1. Januar bis

ultimo Dezember 1838.,

2) an bie Pofenfche Land = Geftute= Wirthschafte = Umte = Raffe aus ber Beit vom 25. Juni 1837 bis babin 1838.

aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche zu haben vermeinen, aufgefordert, folche in bem auf ben 11. Juli b. 3. Vormittags 10 Uhr in unserem Instruktionszimmer vor bem Dberlandesgerichtes

wzywaią się, aby się w terminie na dzień 7. Listopada r. b. zrana o godzinie rotéy w izbie instrukcyinéy przed Deputowanym Un Fischer Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, lub wprzody w Sądzie podpisanym, albo téż w Registraturze iego osobiście lub piśmiennie zgłosili, o życiu i pobyciu swym wiadomość dali, i następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zaginioni za zmarlych uznani, sukcessorowie ich nieznajomi z pretensyami do ich pozostalości prekludowani, ostatnie, raczéy sukcessorom znaiomym i wylegitymowanym wydane zostaną.

Poznań, dnia 16. Stycznia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

I. Wydziału.

Obwieszczenie. Na wniosek Król. klaczarni krajowey w Poznaniu zapozywaią się wszyscy wierzyciele nieznaiomi, którzy

1) do kassy klaczarney krajowey w Poznaniu z czasu od 1. Stycznia až do ostatniego Grudnia 1838.

2) do kassy urzędowey ekonomii klaczarney krajowey w Poznaniu z czasu od 25. Czerwca r. 1837 až dotad r. 1838.

z iakiegokolwiek zrzódła pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień ir. Lipca r. b. zrana o godzinie rotéy w naszéy izbie instrukcyiney przed Ur. Colomb RefeReferendarins von Colomb anberaumten Termine anzumelden, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an gedachte Kassen verslustig erklärt, und an die Person desjenigen verwiesen werden mussen, mit dem sie contrahirt haben.

Pofen, am 18. Marg 1839.

Konigliches Oberlandesgericht.

3) Bekanntmachung. Alle biejenigen unbekannten Glaubiger, welche aus bem Etats = Jahre 1838 Ansprüche an folgende Kassen zu haben vermeinen:

a) zu Vosen:

- 1) bes Bureau ber Intendantur,
- 2) der Garnifon = Rirchen = und Schul=
- 3) ber 10ten Divifione- und Artillerie-Brigade, Schule,
- 4) ber Defonomie-Commiffion bes 18.
- 5) des 2. Bataillone 18. Inf .= Regte.,
- 6) ber 5. Artillerie=Brigabe nebst ben berselben attachirten 3 Artillerie=Kompagnieen per Regiment und zwar des 6., 7., 18. und 19. Land=wehr=Regiments der Artillerie=Compagnie ber Landwehr = Bataillons No. 37 und 38 und der Arbeiter=Abtheilung,
  - 7) ber Dekonomie-Rommission bes 19. Juf .- Regts.,
- 8) des 1. und 2. Bataillons 19, Infanterie-Regiments,

rendaryuszem Głównego Sądu Zicmiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących pretensyi swych do kass wspomnionych uznani i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 18. Marca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I.

Obwieszczenie. Wszyscy wierzyciele nieznaiomi, którzy z roku etatowego 1838 pretensye do kass następuiących mieć mniemaią, to iest:

a) w Poznaniu:
1) do kassy bióra Intendantury,

2) do kassy kościoła i szkoły garnizonowey,

 do kassy szkoły dywizyi rotéy i brygady artylleryi,

4) do kassy kommissyi ekonomicznéy 18. półku piechoty,

5) do kassy 2. batalionu, 18. półku piechoty,

- 6) do kassy 5. brygady artylleryi wraz

  z przyłączonemi iéy kompaniami artylleryi do każdego półku
  t. i. od 6go, 7go, 18go i 19go
  półku obrony krajowéy, iako
  téż kompanii artylleryi batalionów obron krajowych No. 37go
  i 38go i wydziału robotników,
  - 7) do kassy kommissyi ekonomicznéy 19go półku piechoty,
  - 8) do kassy 1goi 2go batalionu 19go półku piechoty,

- 9) ber 19ten Infanterie Regiments-Garnison-Rompagnie, (für ben Zeits raum vom Januar bis ultimo Ceptember 1838),
- 10) bes Landwehr = Bataillons No. 38.,

moternathment years of (on

- 11) ber Urmee-Geneb'armerie, de (06
- 12) ber 5. Gendarmerie=Brigabe,
- 13) bes Urtillerie. Depots, and it tie
- 14) bes allgemeinen Garnison-Lagarethe,
- 15) bes Train=Depots,
- 16) bes Proviantamte (Magazin= und Naturalien=Ankaufe-Raffe),
- 17) ber extraordinairen Festungs = Bau=
- 18) ber Garnifon = Berwaltung,
- 19) bes 7. Sufaren-Regiments,
- 20) des combinirten 5ten Referve = Bas taillons (fur den Zeitraum vom 1. Oktober bis ult, December 1838.);
  - b) zu Roften:
- 21) bes Garnifon = Lagarethe,
- 22) der Garnison-Verwaltung bes Mas giffrate;
  - c) zu Offrowo:
- 23) bes Garnison-Lazarethe,
- 24) ber Garnison-Verwaltung bes Mas gistrate;
- d) zu Kozmin:
- 25) des Garnison, Lagarethe,
- 26) ber Garnison, Verwaltung bes Masgistrate;

- do kassy kompanii garnizonowey 19go półku piechoty (z czasu od Stycznia aż do ostatniego Września roku 1838),
- 10) do kassy batalionu obrony krajowéy No. 38go,
- 11) do kassy žandarmeryi armii,
- 12) do kassy 5téy brygady žandar, meryi,
- 13) do kassy składu zapasów artylleryi,
- 14) do kassy lazaretu powszechnego garnizonowego,
- 15) do kassy składu porządków pociągowych,
- 16) do kassy urzędu prowiantowego (kassy magazynowéy i zakupowania produktów),
- 17) do kassy extraordynaryinéy budowli fortecy,
- 18) do kassy zarządku załogi,
- 19) do kassy 7go półku huzarów,
- 20) do kassy 5go batalionu rezerwii połączonego (z czasu od 1. Października aż do ostatniego Grudnia roku 1838);
  - b) w Kościanie:
- 21) do kassy lazaretu załogi,
- 22) do kassy zarządu załogi magistratu;
  - c) w Ostrowi'e:
- 23) do kassy lazaretu załogi,
- 24) do kassy zarządu załogi magistratu;
- d) w Koźminie:
- 25) do kassy lazaretu załogi,
- 26) do kassy zarządu załogi magistratu;

gewone e) zu Zounge de (o

27) bes Garnison- Lazarethe, 27) do kassy lazaretu zalogi,

giftrate:

f) ju Pleschen:

29) bes Garnison-Lazarethe,

30) ber Garnison=Verwaltung bes Ma= gistrate;

g) zu Rempen:

31) bes Garnifon-Lazarethe,

32) ber Garnifon-Berwaltung bes Da= gistrate;

( h) gu Tirschtiegel:

33) ber Garnison-Berwaltung bes Da= giffrate;

i) zu Schrimm:

- 34) bes 2. Bataillons 19. Landwehr= Regimente, nebft Estadron,
- 35) ber Garnison-Verwaltung bes Magiftrate ;

k) zu Samter:

36) bed Kandwehr : Bafaillond No. 34, 36) do kassy batalionu obrony krajonebft Estabron und Artillerie. Com= pagnie,

37) ber Garnifon = Verwaltung bes Ma= giffrats;

1) zu Fraustadt:

38) bes 1. Bataillons 18. Infanterie= Regimente,

39) bes Garnifon-Lagarethe,

40) der Garnison- Verwaltung bes Mas giffrats;

m) zu Rawicza

41) bee Fufelier , Bataillone 7. Infans terie-Regimente,

42) ber 10. Divifiond : Garnifon : Com=

e) w Zdunach:

28) ber Garnison-Bermaltung bes Ma= 28) do kassy zarządu załogi magi-

f) w Pleszewie:

29) do kassy lazaretu załogi, 30) do kassy zarządu załogi magistratu;

g) w Kempnie:

31) do kassy lazaretu załogi,

32) do kassy zarządu załogi magistratu:

h) w Trzcielu:

33) do kassy zarządu załogi magistratu;

i) w Szremie:

34) do kassy 2go batalionu 19go półku obrony krajowey wraz z szwadronem,

35) do kassy zarządu załogi magistratu;

k) w Szamotułach:

wéy No. 34go wraz z szwadronem i kompanią artylleryi,

37) do kassy zarządu załogi magi-

stratu;

1) w Wschowie:

38) do kassy 1go batalionu 18go półku piechoty,

39) do kassy lazaretu zalogi,

40) do kassy zarządu załogi magistratu:

m) w Rawiczu:

41) do kassy batalionu fizilierów 7go półku piechoty,

42) do kassy 10téy dywizyi kompa-

pagnie, (fur ben Beitraum bom Sas nuar bis ult. Geptember 1838),

43) bes Garnifon-Lazarethe,

44) ber Garnifon = Berwaltung bes Ma= gistrate;

n) ju Rrotoschin:

45) bes Fufelier, Bataillons 6. Infante= rie=Regiments,

46) bes 3. Bataillons 19. Landwehr= Regimente, nebft Gefabron,

47) bes Garnifon-Lagarethe,

48) ber Garnifon-Verwaltung bes Magiftrate;

o) zu Breschen:

49) bes Garnifon-Lagarethe,

50) ber Garnifon. Bermaltung bes Ma= giftrate;

p) gu Bentichen:

51) ber 10. Invaliden-Compagnie,

52) bes Garnison=Lagarethe,

53) ber Garnifon-Berwaltung bes Maal giftrate;

q) zu Karge:

54) bes Landwehr = Bataillons Do. 33, nebft Cefabron und Artilleric-Com= pagnie,

55) ber Garnifon-Berwaltung bes Da= il giftrate; o kannis bas dorm

r) zu Liffa: 56) bes 3. Bataillons 3. Garbe : Land: wehr = Regimente, nebft Gefabron und Artillerie-Rompagnie,

57) bes 1. Bataillone 19. Landwehr= 57) do kassy 1go batalionu 19go

nii garnizonowey (z czasu od Stycznia aż do ostatniego Września roku 1838),

43) do kassy lazaretu załogi,

44) do kassy zarządu załogi magi-

n) w Krotoszynie:

45) do kassy batalionu fizilierów 6go półku piechoty,

46) do kassy 3go batalionu 19go pólku obrony krajowéy wraz z -szwadronem,

47) do kassy lazaretu załogi,

48) do kassy zarządu załogi magistratu;

o) w Wrześni:

49) do kassy lazaretu załogi,

50) do kassy zarządu zalogi magistratu;

p) w Zbąszyniu:

51) do kassy rotéy kompanii inwalidów,

52) do kassy lazaretu załogi,

53) do kassy zarządu zalogi magistratu;

q) w Kargowie:

54) do kassy batalionu obrony krajowey No. 33go wraz z szwadronem i kompanią artylleryi,

55) do kassy zarządu załogi magia fi stratu; 10 and senal lateda.

r) w Lesznie:

56) do kassy 3go batalionu 3go pólku obrony krajowéy gwardy wraz z szwadronem i kompanią artylleryi,

Regimente nebft Cefabron,

58) bes Garnifon-Lagarethe,

59) der Garnison-Verwaltung bes Ma-

werden hierdurch aufgefordert, ihre Ansfprüche bei dem unterzeichneten Oberstandesgerichte und spätestens in dem am 17. Juni d. J. früh 10 Uhr vor dem Oberskandesgerichts Referendarins Fischer in dem Instruktions Jimmer andes raumten Termine anzumelden, widrigensfalls sie derselben gegen die genannten Rassen verlüstig erklärt und an die Persson dessenigen werden verwiesen werden, mit welchem sie kontrahirt haben.

Pofen, am 18. Februar 1839.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht.

4) Der Gutsbesiher Napoleon von Zakrzewski zu Kleszewo und das Fraulein Alexandrine Unna v. Zakrzewska zu Osiek baben mittelst Chevertrages vom 14. Marz 1839 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl, Land, und Stadtgericht.

as keep dya bataliaan Jeo pak ku obroas keiakey paarah urre pólku obrony krajowey wraz z szwadronem,

58) do kassy lazaretu załogi,

59) do kassy zarządu załogi magistratu;

wzywaią się ninieyszém, aby pretensye swe w podpisanym Głównym Sądzie Ziemiańskim naydaléy w terminie na dzień 17. Czerwca r. b. zrana o godzinie rotéy przed Ur. Fischer Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie instrukcyinéy wyznaczonym, podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyi swych do kass wspomnionych uznani i do osoby tego z kim kontraktowali zostaną.

Poznań, dnia 18. Lutego 1839. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Ur. Napoleon Zakrzewski z Kleszczewa i Ur. Alexandrina Anna Zakrzewska z Osieku, kontraktem przedślubnym z dnia 14 Marca 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 19. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 104. Mittwoch, ben 1. Mai 1839.

Die Ge= 5) Ediktalvorladung. fdwifter Frang Raphael und Catharina Monica Zbijewöfi, welche fich feit langer als 10 Jahren aus bem Wohnorte ihrer Eltern ber Johann und Ugnes 3bijemefi= fchen Cheleute gu Symborge Inowraclas wer Rreife entfernt und feitdem feine Machricht von fich gegeben haben und resp. die etwa von ihnen nachgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer, wer= ben auf ben Untrag ihrer Unverwandten fie fur tobt zu erklaren, aufgefordert, fich vor ober in dem auf den 12. Sep= tember 1839, vor bem Deputirten Srn. Dber-Landes-Gerichte-Uffeffor Ror= ner in unferm Geschäfts-Locale hierselbst anberaumten Termine, entweber fcbrift= lich oder aber perfonlich, ober burch ei= nen gefetzlich zuläßigen Bevollmachtigten ju melben, wozu ihnen bie hiefigen Ju= flig = Commiffarien Golg, Bogel und Schult II. vorgeschlagen werben, wibrigenfalls aber ju gewartigen, baß fie fur tobt erflart, und ihr Bermogen benjeni= gen zugesprochen werden wird, die fich ale ihre nachften Erben legitimiren.

Bromberg, ben 28. Septbr. 1838. Konigl. Ober = Landesgericht.

Zapozew edyktalny. Franciszek Rafałi Katarzyna Monika rodzeństwo Zbijewscy, którzy od przeszło lat dziesięciu oddaliwszy z mieysca pobytu rodziców swoich Jana i Agniszki małżonków Zbijewskich, to iest ze Szymborza w powiecie Inowrocławskim, žadnév o sobie nie dali wiado. mości, tudzież pozostali po nich a niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy wzywaią się ninieyszém na wniosek przez ich krewnych o uznanie ich za umartych uczyniony, ażeby przed lub w terminie na dzień 12. Września 1839 przed Deputowanym Assessorem Sadu' podpisanego Ur. Koerner tutéy w naszym lokalu służbowym wyznaczonym, badź na piśmie badź osobiście, lub též przez prawnie upoważnionego pełnomocnika zgłosili, na którego przedstawia im się Kommissarzy sprawiedliwości Goltz, Vogel i Schultz II. w razie zaś przeciwnym spodziewać się maią, że uznani będą za umarłych, a maiątek ich przysądzony zostanie tym, którzy się iako naybliżsi ich sukcessorowie wylegitymuią.

Bydgoszcz, d. 28. Września 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Boiktal: Citation. Nachstehen= be Verschollene:

1) ber Wirthschafter Sammerlinefi, welcher fich 1810. von Erin entfernt,

2) ber Schmiedegesell Bengel Gentsch, welcher sich 1826. von hier nach Torgau begeben,

3) die Anna Ludovica Rienig, welche por 17 Jahren von Samoczyn nach

Polen gegangen,

4) ber Tuchmacher Unbreas Rube, wel= cher sich 1807. von Filehne nach Buchareft begeben,

5) ber Schuhmacher Wonciech Rollafie= wicz und beffen Schwester Conftanz tia, von benen erfterer vor 30 3ab= ren auf die Wanderschaft, lettere vor 20 Jahren nach Rugland ge= gangen,

6) ber Frang Redzierefi welcher fich 1822. von Lufinin entfernt,

7) die Marianna Moisich, welche sich gulett in Ronit aufgehalten,

8) ber Trompeter Undreas Syman= Fiewicz,

9) ber Jacob Strafzewefi, welcher fich vor 20 Jahren aus Rui-Dom= Browfe entfernt,

10) ber Friedrich George Wilhelm Bolg= tow, welcher sich 1796. fortbegeben,

11) ber Zimmergeselle Johann Gottfried Weinreich, welcher 1805. in Wien fich aufgehalten,

12) die Anna Gilge geborne Schafer, 12) Anna Gilge z domu Schaefer, welche sich 1817. von Labischin

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby zapodziane:

1) ekonom Hammerliński, który się 1810 r. z Kcyni oddalił,

2) krawczyk Wenzel Gentsch, który się w roku 1826 ztąd do Torgowy udał.

Anna Ludwika Kienitz, która przed 17 laty z Samoczyna do

Polski się udała,

Andrzéy Kube, sukiennik, który się w roku 1807 z Wielunia do Bucharestu udał,

5) Woyciech Kollakiewicz szewc i tegoż siostra Konstancya, z których pierwszy przed 30 laty udał się na wędrówkę, ostatnia zaś przed 20 laty do Rossyi poszła,

6) Franciszek Kędzierski, który się 1822 r. z Łysinina oddalił.

7) Maryanna Moysich, która się na ostatku w Choynicach bawiała,

8) Andrzéy Szymankiewicz trembacz,

Jakób Straszewski, który się przed 20 laty z Nowey-Dombrówki oddalił,

10) Frydrych Jeży Wilhelm Völzkow, który się 1796 r. oddalił,

11) Ciesielczyk Jan Gottfried Weinreich, który 1805 r. w Wiedniu sie bawił,

która się 1817 r. z Łabiszyna do nach Thorn begeben, de la la Torunia udala,

modo ihre Erben und Erbnehmer, wer, ben hiermit aufgefordert, und von iherem Leben und Aufenthalt sofort Nachricht zu geben, oder spätestens in dem auf den 30. Septem ber 1839. vor dem Deputirten Herrn Oberlandes Gerichtse Affessor Peterson anderaumten Termine persällich, oder durch einen Bevollmächetigten, wozu ihnen die hiesigen Justiz-Commissarien Golz, Schulz und Bogel ro geschlagen werden, sich zu melden, widrigenfalls sie für todt erklärt, und ihr Bermögen ihren nächsten legitimirten Erben und Erbnehmern wird verabsolgt werden.

Bromberg, ben 24. September 1838. Ronigl. Ober=Landesgericht.

7) Ueber den Nachlaß des am 27. Oktober 1831 in Jarocin ohne Testasment verstorbenen Kanzelisten Anton Kopankie wiecz ist heute der erbschaftsliche Liquidationsprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Aussprüche sieht am 12ten Juni 1839 Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Lands und Stadt-Gerichts-Rath Kühnesmann im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte versustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an daßjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, vewiesen werden.

Pleschen am 15. Februar 1839. Königl. Land= und Stadtgericht.

lub tychże sukcessorowie i spadkobiercy ninieyszém się zapozywaia. aby nam natychmiast o życiu i mieyscu zamieszkania doniesły, lub téż naydléy w terminie na dzień 30go Września 1839 przed Deputowanym Ur. Assessorem Peterson w domu Sadu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Golz, Schulz i Vogel przedstawiamy, zgłosili się, w razie przeciwnym bowiem, za umarłe uznane beda, a maiatek ich tym wydanym zostanie, ktörzy się iako ich naybliżsi sukcessorowie wylegitymuią.

Bydgoszcz, d. 24. Września 1838. Krol. Główny Sąd Ziemiański.

Nad pozostałością w Jarocinie dnia 27. Października 1831 bez testamentu zmarłego Kancellisty Antoniego Kopankiewicza, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 12. Czerwcz 1839 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią Kuhnemann.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Pleszew, dnia 15. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski. 8) Ueber ben Nachlaß bes am 1. Dezember 1832 zu Nowawieß-Podgorna verssforbenen Stanislaus von Zychlinski ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß erdsfnet worden. Der Termin zur Answeldung aller Ansprüche steht am 3 ten Juli d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Lands und Stadtgerichts Direktor Löffler im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubis ger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Wreschen ben 11. Marg 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Krotoschin, ben 28. Februar 1839.

Das in Kobylin unter No. 181 gelegene, ben Schwarzvieh = Handler Radzis zewökischen Shelcuten zugehörige Grundsstück, abgeschätzt auf 317 Atlr. 15 fgr., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, foll am 11. Juli 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Term ine zu melben. Nad pozostałością po zmarłym w dniu 1. Grudnia 1832 r. w Nowey-wsi podgórnéy Ur. Stanisławie Żychlińskim, otworzono dziś process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznczony, przypada na dzień 3. Lipcar. b. o godzinie 10téy przed poludniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Dyrektorem Sądu Ziemskomieyskiego, Loeffler.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierw szeństwa iakieby miał uznany, i z pre tensyą swoią li do tego odesłany, co by się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Września, dnia 11. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotoszynie,
dnia 28. Lutego 1839 roku.

Nieruchomość w Kobylinie pod Nro. 181 położona, do małżonków Radziszewskich należąca, oszacowana na na 317 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11go Lipca 1839 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

10) Der Burgermeifter Johann Szaszfiewicz aus Baranow und beffen Schefrau Louise geborne Abanil haben mittelst Schevertrages vom 15. Mai 1333 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ansgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Offrowo am 16. Marz 1839. Konigl. Land = und Stadtgericht.

11) Zekanntmachung. Der Lande und Stadtgerichts = Secretair Eduard Mäge hierselhst und die Pauline Gulit, Tochter des Königl. Kreis = Chirurgus Alojsius Gulitz zu Militsch, haben mittelst Ehevertrages vom 2. April 1839 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Graf den 16. April 1839. Konigl. Land= u. Stadtgericht.

12) Der bei 'bem hiefigen Land= und Stadtgericht angestellte Translateur Nie kolaus v. Wilszewöfi und bessen Braut die unverheirathete Sophia Matustiewicz, haben vor ihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Güter in ihrer künftigen She durch Vertrag ausgeschlossen.

Gratz am 20. April 1839. Konigl. Land, und Stadtgericht.

13) Der Tuchmacher Daniel Gettlieb Groll und bessen Braut Unna Susanna Donner, beibe von hier, haben mittelst Schevertrages vom 22. Dezember 1837 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er=

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Jan Szaszkiewicz Burmistrz z Baranowa i żona iego Luiza z Adamiów, kontraktem przedślubnym z dnia 15, Maja 1833 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Ostrów, dnia 16. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się niniey. szem do wiadomości publiczney, że Eduard Maetze Sekretarz tuteyszego Sądu Ziemsko-mieyskiego z Pauliną Gulitz córką powiatowego Chyrurga Aloizego Gulitz w Militschu, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Kwietnia 1839 r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 16. Kwietnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że tłómacz tuteyszego Sądu Ziemsko-mieyskiego Mikołay Wilczewski i iego narzeczona niezamężna Zofia Matuszkiecz, układem przedślubnym w ich przyszłym pożyciu małżeńskim,

Grodzisk, dnia 20. Kwietnia 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Daniel Bogumił Groll sukiennik i iego narzeczona Anna Zuzanna Donner obydwży z Trzcianki, kontraktem przedślubnym werbes ausgeschlossen, welches hierburch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird. Schonlanke am 11. April 1839.

Ronigl, Land= und Stadtgericht,

z dnia 22. Grudnia 1837 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli,

Trzcianka, dnia 11. Kwiet. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

14) Bekanntmachung. Esistung angezeigt worden, daß angeblich im Herbste 1834 eine verdächtige Person des Nachts verschiedene Kirchensachen, namentslich einen Kelch, eine Monstrauz, einige Weßgewände, kleine und große Chorshemden und einen Schmuck von einem Marien-Bilde, zu welchem unter andern auch 4 Schnüre ächter rother Korallen gehörten, nach hause gebracht und hierzauf weiter verkauft haben soll.

Es wird vermuthet, daß diefe Gegenftande aus irgend einer Kirche entwendet und daß der Diebskahl selbst bisher noch nicht zur Sprache gekommen und bestraft

worden fei.

Aus diesem Grunde ersuchen wir alle Ewil- und Geistliche Behörden, und in dem Falle, daß zur oben angegebenen Zeit, aus irgend einer Kirche, die frag- lichen Gegenstände entwendet seyn sollten, des baldigsten zu benachrichtigen, damit zur Entbeckung der Thäter die weitern Schritte gemacht werden konnen, und wird nur noch bemerkt, daß die versdächtige Person zu jener Zeit in Jaxice bei Inowraclaw gewohnt haben soll.

Koronowo den 19. April 1839, Konigliches Inquifitoriat. Obwieszczenie. Doniesiono nam, że podobno w iesieni roku 1834 osoba podeyrzana w nocy różne rzeczy kościelne, mianowicie: kielich, monstrancyą, kilka ornatów kaplańskich, małe i wielkie komże i ozdobę z obrazu matki Boskiéy, do któréy między innemi 4 sznury nieimitowanych czerwonych koralli należały, do domu swego przynieść, a potem daléy sprzedać miała.

Jest dorozumienie: że rzeczy te z iakiegokolwielk kościoła skradzione, i że kradzież ta dotychczasieszcze odkrytą i ukaraną nie została.

Z przyczyny téy wzywamy wszelkie władze tak cywilne iako i duchowne, aby nas wrazie, ieźliby w zwyż podanym czasie z iakiegokolwiek kościoła rzeczy namienione skradzione być miały, o tém nayspieszniéy zawiadomić chciały, ażeby do odkrycia uczyńcą dalsze kroki przedsięwziąść można.

Dodaie się ieszcze, że osoba podeyrzana w owym czasie w Jaksicach pod Inowrocławiem mieszkać miała.

Król. Pruski Inkwizytoryat,

- 15) Bekanntmachung. Der handelsmann Ihig Abraham gu Kilefine und beffen Chefrau Beile Bolff Uron aus Callies, haben bor Gingang ber Che, bie unter Cheleuten in hiefiger Proving ftattfindende Gemeinschaft der Guter und bes Ermerbes durch ben am 29. Januar c. gerichtlich verlauebarten Uft ausgeschloffen. Dies wird hiermit zur offentlichen Renntniß gebracht. Filehne, ben 5. April 1839. Ronigliche Preugische Land= und Stadt=Gerichts = Commiffion.
- Die von Gr. Maj bem Ronige Allergnabigft privilegirte Reue Berli. 16) ner Sagel = Uffecurang = Gefellichaft macht hiermit befannt, baf fie in biefem Sahre bie Berficherung ber Felbfruchte gegen Sagelichaden fur eine bei ben Mgenturen gu erfahrende Pramie ubernehmen wird. - Gie erlaubt fich barauf aufmertfam zu machen, daß bei ihrer Anftalt, unter feinen Umftanben eine Nachzahlung ber Berficherungspramie Statt finden fann, mahrend bennoch jeder Schaben gleich nach beffen Ausmittelung und Feststellung baar vergutet wird.

Berficherunge-Untrage in bem Regierungebegirte Dofen werben angenommen:

```
in Birnbaum bei herrn 21. 23. Lewn,
  = But = = Rreisfecretair Bojciechowsti,
  = Fraustadt
                              Allberti.
  = Rempen = Doft-Direktor Behm,
  = Rrotoschin = = Carl Tiebler,
  = Liffa = = Scheibe Nachfolger.
             = bent Landrathlichen Umte,
  = Meserit
 = Pleschen = =
                        =
 z Dosen
               herrn Landschafte=Rendanten Better,
= Rawicz = = Rreissecretair Ruhn,
            : , Rammerer Drewit,
  = Rogasen
 = Camter
                 = Rreisfecretair Callier,
 s Schrimm =
                 = Ant. Kadzidłowski,
 = Schroba
                 . Rreissecretair Dyminsfi,
```

Die Statuten find a 5 Sgr. und bie Formlare gu ben Berficherunge : Uns tragen in duplo à 2 Ggr. in fammtlichen Agenturen gu haben. Berlin im April 1839. Die Direffion.

= Wreschen =

= Schneiber.

- 17) Verpachtung. Es kann bas vor 15 Jahren, burch Separation entstandene, und seit dem in gute Cultur gebrachte Borwerk Marjanowo, zu Tarnowo Posener Kreises gehörig, wenn sich ein annehmlicher Pächter sindet, vorerst auf 3 Jahr verpachtet werden. Der Flächeninhalt bestehet in 520 Morgen 104 Muthen, und zwar: 457 Morg. 29 M. Acker, 10 Morg. 129 M. Wiese, 52 Morg. 126 M. Hütung. Die letzte Winter-Aussaat beträgt 202 Scheffel 8 Mehen, worunter 44 Scheffel 8 Mehen Weizen; bei der Sommerung sind 22 Morgen Delsaat. Die Verliner Chaussee durchschneidet die Flux. Das Nähere ist in Posen bei dem Herrn Provinzial-Landschafts-Sekretair Neymann, Graben Mro. 13. zu erfahren.
- 18) Warnung. Es wird hiermit gewarnt, von dem an der Brestauer= Chaussee links belegenen, durch Pfahle bezeichneten Grundstücke, Baufand zu fahren, da Aufseher bestellt sind, die Pferde eines jeden betroffenen Juhrwerks zu pfanden. Johann Buschke, I. Träger,

Eigenthumer.

I. Träger Pächter.

19) , Bon ber Leipziger Meffe mit ben neuesten Damen-Huten, eleganten und Regligé-Hauben, — alles zu sehr billigen Preisen — reichlich verseben, zeigt hierdurch ergebenst an.

Wronkerstraffe im Saufe bes herrn Fleischer Beig.

20) Rleefaamen = Berkauf. Frischer rother und weißer Kleesaamen, fo wie Frangofische Lugerne, alles bester Qualitat, ift zu haben bei

D. T. Stiller, alter Markt No. 88.

21) Es find 1000 Stuck Eichen auf dem Mystower Revier bei Samter zu 8 Athlir, zu verkaufen.